



PT 2045 G 65 Bd,33

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY



|   |  |   | j.ky |
|---|--|---|------|
|   |  |   |      |
|   |  |   |      |
| Ť |  | • |      |
| ÷ |  |   |      |
|   |  |   |      |
|   |  |   |      |

### براز

## Schriften

der

# Goethe=Gesellschaft

Im Auftrage des Vorstandes

herausgegeben

pon

## Wolfgang von Gettingen

33. Band



Weimar Verlag der Goethe-Gefellschaft 1918



# Zeichnungen

von

# Johann Heinrich Meyer

Herausgegeben

von

Hans Wahl

72983

Weimar Verlag der Goethe-Gesellschaft 1918

#### Vorwort

Seinen handschriftlichen Nachlaß hat Johann Heinrich Meyer der Großherzoglichen Bibliothek zu Weimar vermacht. Die Papiere ruhen jetzt im Goethe- und Schiller-Archiv. Seinen "wenigen Besitz von Kunstesachen, so eigne Sachen, wie andere, alles was in dieses fach einschlägt, als Gemälde, Umpferstiche, Zeichenungen pp." bestimmte Meyer der "neu angelegten Sammlung von Gemälden und dergleichen im sog. Jägerhause", dem Vorläuser der Großherzoglichen Museen.

Das künstlerische Werk Meyers war im Cause seines Cebens nicht unangetastet geblieben. Einiges hatte er auf der Reise durch die alte Heimat im Jahre 1791 in Jürich zurückgelassen; eine größere Unzahl von Zeichnungen, nicht die besten, war in die Sammlungen des Hausgenossen und Freundes Goethe übersgegangen, und 1806 hatte ihn ein schwerer Schlag getrossen: plündernde Kranzosen waren nach der Schlacht bei Iena auch in das Haus seines Schwiegervaters, des Kanzlers von Koppensels, eingedrungen und hatten dort ein "Porlesenille" mit den "besten Zeichnungen" Meyers, deren Wert auf 1000 Reichstaler geschätzt wurde, fortgeschleppt. Die Entwendung dieser Mappe mit den "vorzüglichen Studien" war für Meyers serneres Ceben entscheidend geworden. "Inr mit dem größten Schnierz gedachte er dieses unersetzlichen Verlustes und fügle erzählend hinzu: "Inn legte ich auf immer den Pinsel nieder und wählte eine andere Richtung der Studien." So berichtet aus Meyers Munde der Jenaer Prosessor hand, der als künstiger Herausgeber seiner Schriften zur Kunst dem Allten in letzten Cebenstagen besonders nahe stand.

Inf diese Weise gelangte in der Tat nur Stückwerf in den Museumsbesitz und erlitt dort, da der künstlerische Wert gering erschien und der literarische für die Museumsleitung nicht maßgebend sein konnte, manche Inrückstehung. Aur Teile wurden in die Sannulung der Handzeichnungen übernommen. Darum durste anderes ungekannt und unbezeichnet in den Mappen und Kasten der Depots vernutet werden. Weil Heinrich Meyer durch Goethe Weiterleben und Dauerbedeutung empfängt, so waren es serner die Müstel der Goethe Siteratur, die allein über ihn als Künstler einiges Licht verbreiten konnten. Auch die Verzeichnisse der jährlichen Ausstellungen der Weinnarer Zeichen-Alkademie (im Geheimen Staatsarchiv) wurden herangezogen und ergaben die Namen von 27 Arbeiten Meyers. Im ganzen konnten so mit literarischen Wegweisern gegen (00 Arbeiten seitgestellt werden, die es nun zu sinden und zu erkennen galt. Soweit das möglich war, ist es geschehen. Häusig blieben nur die Namen, doch liegen jeht Zeugnisse künstlerischer Tätigkeit von der Hand des siehzehnsährigen Anfängers, der von Goethe kaum etwas wuste, vor uns, wie von der des dreinnössehzigjährigen Greises, der, von dem Lebensfreunde durch den Tod verlassen — wahrlich kein Dichter —, die rührend treuen Verse niederschrieb:

"Der Stab fank hin, er liegt im Grabe: Ich wanke nur, bis ich ihn wieder habe."

Ceider bestätigen die Junde durchaus, daß gerade die Vollendungen der Entwürfe, die endgültigen Fassungen letzter Hand, den französischen Plünderern zum Opfer sielen. Wir stehen also vor Resten und suchen aus ihnen ein Bild zu gewinnen.

Infolge der Papier-Not und Teurung können nur 12 Taseln geboten werden, und auch diese, obwohl pholographisch mit größter Sorgfalt ausgeführt, tragen den Stempel erschwerter technischer Bewältigung. Auf farbige Wiedergabe mußte von vornherein verzichtet werden. So mußte denn überall der Text abrundend und ergänzend einzugreisen versuchen, obwohl auch für ihn eine räumliche Begrenzung geboten war.

#### Su den Zeichnungen von Johann Beinrich Meyer

ohl in manchem mag beim Tesen des letzten Bandes der Schriften der Goethes Gesellschaft der Wunsch laut geworden sein, auch einmal den Mann als ausübenden Künstler kennen zu lernen, der als der "Kunstmeyer" den Freunden Goethes sonst nicht fremd ist. Mancher mag sich in der Erinnerung das zusammengetragen haben, was sein Ange von Johann Heinrich Meyers eignen Werken in Weimar gesehen hat, und er wird nur weniges gefunden haben. Gewiß trägt Goethes Haus am Frauenplan schon im Treppenflur den Stempel Meyerschen Geschmacks, und Meyers Jris hält die Decke in gesälligem Oval zusammen, auch das Junozimmer und das Urbinozimmer mit seinen Jierdecken, seinen Teisten und Sopraporten ist in aller Erinnerung. Wer eingehender die Bilder an den Wänden betrachtet hat, dem wird einfallen, daß die Kopie der Aldobrandinischen Hochzeit und freiere Nachsildungen von Werken Raphaels, Domenichinos, Annibale Carraccis u. a. von Meyers Hand stammen, daß schließlich im sogenannten kleinen Eßzimmer zu ihm das Goethebild mehr oder weniger vernehntlich gesprochen hat und das stark ins Breite gezeichnete, nicht sehr erfreuliche Porträt Christianens mit dem kleinen August auf dem Schoße.

Ein Bild der künstlerischen Eigenart Meyers gewinnen wir aus dem Wenigen nicht. Und wersen wir gar einen Blief in die größeren Kunstgeschichten, so sünden wir wohl häusig in theoretischen Kapiteln über die Spoche des Klassissmus das bekannte Schmellersche Bild, das den Alten mit dem runden Samtskäppchen darstellt, aber nie die Wiedergabe eines Werkes seiner Hand. Und das ist bezeichnend genug für das Gesamturteil über Heinrich Meyers Stellung in der deutschen Kunstgeschichte: nicht als Künstler, als fortsetzer alter oder Anreger neuer Richtungen, ist er zu bewerten, sondern als Kunsttheoretiker, als Urchäolog und Kunsthistoriker, als Kritiker. Gehört er auch im Ganzen genommen darum in eine literarische Sphäre, die im Sichte Goethes kreist, und mag auch die kunstgeschichtliche Vetrachtung mit ihrer Sinreihung Meyers recht haben und behalten — eine Künstlergeschichte hat der bescheidene Schweizer doch gehabt und diese ist nicht ohne die innere Tragik der Entsagung verlausen. Denn auch er, der nie Worte machte über sein Schaffenwollen, ist voll junger Hoffnung hinabgezogen in die ewige Stadt, wo so viese deutsche Künstler Erfültung ihres Strebens suchten und vor ihm, neben ihm und nach ihm fanden und nicht fanden. —

2115 Sechzehnjähriger trat der junge Johann Beinrich in Stäfa, seiner Beimatstadt am Türcher See, in die Werkstatt Johann Köllas, eines fleißigen handwerksmäßigen Seichners und autodidaktisch gehildeten Malers, ein. Nach dessen Tode im Jahre 1778 siedelte er, nunmehr entschlossen, Maler zu werden, mit anderen Uteliergenoffen nach Zürich über, um bei dem zweiundsiebzigjährigen Cehrer Köllas, Johann Kafpar Bußli, weitere Ausbildung zu empfangen. Dieser als Bildnismaler nicht unverdienstliche Mann mag es gewesen sein, der den jungen lernbegierigen Candsmann mit den Gedankengängen der Winckelmannschen Kunstforderungen und mit den Mengsschen Cheorien als erster bekannt machte. Ist er doch selbst als Schriftsteller in höherem Grade zu werten denn als Künstler. Seine fünfbändige Geschichte der besten Künstler in der Schweiz' war grundlegend, in vergangenen Jahren hatte er sich durch die Ausgabe von Raphael Medanken über die Schönheit und den Geschmack in der Malerei. (1765) Verdienste erworben, ja, in der Zeit, da Meyer seinen Unterricht bei ihm genoß, hatte er gerade seine Sammlung von "Winckelmanns Briefen an seine freunde in der Schweiz- abgeschlossen (1778). Er selbst stand seit 1758 mit Winckelmann in freundschaftlichem Briefwechsel, und man hat ihm bezeichnenderweise undgerühmt, daß er "die Kunst nach Grundsätzen zu treiben" suchte. Wohl mag da dem kunstbegeisterten Jüngling manchmal der Satz erklungen sein, den Winckelmann in seiner heftigen Erstlingsschrift, den Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in die zopfige Welt hinausschleuderte: "Der einzige Weg für uns, groß, ja, wenn möglich, unnachabnilich zu werden, ift die Rachabniung der Alten", und die Aufforderung des aroßen Weaweisers an die modernen Maler, die "marmorne Manier der ariechischen Statuen zu beleben", mag erwogen worden sein. Weit mehr noch jedoch muß dessen Geschichte der Kunst des Alterthums' auf Meyer gewirft haben; denn mährend er nach dem Tode des zweiten Cebrers (1782) mehrere Jahre wildwüchfig fich felbst überlassen in Stäfa zubrachte, gewann der Gedanke, nach Rom an die Quellen der Kunst zu pilgern, immer mehr Boden. Im Mai 1784 traf er, praktisch recht ungenügend vorbereitet, in Rom ein, wo wenige Jahre später durch Goethe seine Cebensbahn bestimmt werden sollte. Erst bier werden ihm beim Genuß und im Studium der Kunstwerfe Winkfelmann und Menas lebendig, mährend er sich "fill und einfam fleißig" durch Kopien nach Untiken in der ungemein zarten und belebenden, von dem Dresdner Seydelmann neuersundenen Sepiamanier seinen Sebensunterhalt schafft.") Dabei muß sich in Mever ein außerordentlicher fritischer Reiseprozeß vollzogen haben, dessen Krüchte allein Goethes Bekenntnis einer tiefen Dankesschuld (in seinem Weibuachtsbriefe 1787) zu erkläten vermögen: "Alles was ich in Deutschland lernte, pornabni, dachte, perhält fich zu seiner Ceitung wie Baunurinde zum Kern der Krucht." Daß der jugendliche Cehrer auch als Schaffender später in die Bahnen des Klassisismus geleitet wurde, scheint uns eine natürliche folge, die sich aus der leidenschaftlichen Konsequenz und dem Übergewicht der im Ciessten fünstlerischen Persönlichkeit Goethes erklärt.

fremd muten uns heute in Meyers fünstlerischem Charafterbild die vielen Naturstudien an, die, soweit sie datiert sind, aus der Zeit vor der Vefanntschaft mit Goethe stammen. Römische Priester, Matrosen, Gaustler, Veitler, Ministanten, Krüppel und Imprediger, eine Schildwache, ein "Türke in Venedig", römische, marinesische, piemontesische, fraskatanische, florentinische und toskanische Männer- und Frauentypen wurden damals trocken und sachlich wie für ein Sehrbuch der Volkstunde sestgehalten, genießbar allensalls durch den Reiz frischer Farben. Bei all ihrem geringen künstlerischen Wert sind sie uns doch bemerkenswert, da sie den "vorgoethischen" Mever mit ossen Augen für das ihn umgebende mannigfaltige Seben auf den Spuren der Natur wandelnd zeigen, sind sie doch mehr oder minder alle mit dem kennzeichnenden Vermerk: "ad nat." versehen.

Don Kompositionsentwürfen aus jener Seit hat sich nur einer, eine Aurora, entstanden "Roma, April 1786", erbalten. Sie verlangt ein befonderes Perweilen, da man aus ihr bereits manches für Meyers Künstlertum Bezeichnende ableiten kann. In der Mitte des Bildes schwebt Anrora mit ausgebreitetem Mantel, Elfen zu hüßen, einen Putto mit taugießendem Gefäße vor sich, nach rechts, wo eine dunkle Nachtgruppe, Genien mit großen Sternen über dem Scheitel, vor ihr zurückweicht, mährend Apollo auf dem Sonnenwagen mit stürmischem Rossegespann von drei Tymphen begleitet ihr ungestüm folgt. Das Ganze verrat Jug für Jug die Abhängigkeit von Guido Renis Dekenfresko im Palazzo Rospigliosi und murde nüheres Eingehen nicht lohnen, hätte nicht Meyer fünf Jahre später den Entwurf wieder bervorgeholt. Daß die nunmehr erfolgende Umordnung eine Frucht neuer Prinzipien war, beweißt eine Bleistiftnotiz auf der Rückseite des Entwurfs. Die ganze Gruppenfolge, die sich nicht ohne Schwung pon links nady redyts bewegte, wurde nun um einen rechten Winkel gedreht, wodurch das längliche Kormat (40 × 18,5 cm) zu einer normalen Cafelproportion zusammenschrumpste (57 × 47 cm), und die Vorwärt≤bewegung wurde in ein ruhiges Schweben auf den Befchauer zu verwandelt, so wie wir es jetst auf der Tafel III Sepiazeichnung vom februar (79) vor uns sehen.2) Der starke Unklang an das berühmte Vorbikd ist zwar gefchwunden — von dem Gefpann Apollos blieben nur die hinter dem Kopfe der Aurora kannı fichtbaren Pferdeköpfe — allein unfchwer erkennen wir nun Einflüsse der von Meyer und Goethe stark überschätzten Carracci: Der Delphin stammt aus Agostinos Erbschaft, und die Edenfüllung durch rechts und links schwer lagernde Gestalten (Meer und Erde) erinnert an die Kompositionsweise des Annibale, etwa in seinem Triumph des Bacchus und der Ariadne im Palazzo Karnese. Während bei Guido

<sup>1:</sup> Einige überraschend vollkommene Stücke fanden sich im Depot des Weimarer Minsenms.

<sup>2)</sup> Einen fast gleichen roberen Entwurf vom Januar 1791 besitzt ebenfalls das Weimarer Museum. Beide fassungen entstanden in Stäfa.

Reni sich die himmlische Szene hoch über der morgendämmernden Meeresfüste abspielt, ift bei Meyer alles, selbst Erde und Meer, Allegorie geworden. Erotz allem ist der Entwurf nicht übel gelungen und so fand er auch den Beifall Goethes, der im März 1791 lobie, Meyer habe "die glückliche Linie getroffen, worüber die Allegorie nicht hinausgehen" durfe. "Es find alles bedeutende giguren, fie bedeuten aber nicht mehr, als sie zeigen, und ich darf wohl sagen, nicht mehr, als sie sind. Die Symmetrie und Mannigfaltigkeit geben der Composition eine gar schöne Wirkung, und der Reitz, der sich sowohl in formen als farben über das Ganze verbreiten kann, ist wirklich ohne Grangen." Daß das Bild gewinnen werde, wenn Amora höher schweben wurde, bemerkte Goethe sofort. Er empfahl, die farbige Ausführung als "Sommerarbeit" vorzunehmen. Ceider scheint Meyer dem Wunsche nicht entsprochen zu haben.

Der eben gezeigte Einfluß der Carracci war nicht nur äußerlich. Gerade in den ersten Monaten nach Goethes Abschied von Rom frand Meyer stark unter der Wirkung des Kirkebildes von Annibale Carracci 1), das auch Goethe eine seiner "Japoritcompositionen" nennt und "eines von den Mustern, wie der Maler dichten foll und kann, Carracci habe es nun aus sich selbst oder aus den Allten". Meyer selbst leitete aus dem Gemälde einen Kanon der Kompositionskunst und Stoffwahl ab, in dem wir die Wurzel feiner viel später in den "Propyläen" veröffentlichten Abhandlung "Über die Gegenstände der bildenden Kunft" seben dürsen. Die Vorliebe für homerische Stoffe lag in der auf die Untike gerichteten Epoche nabe, und es ist allgemein bemerkenswert, daß deutsche Künstler, indem sie ihrem Volkscharakter entsprechend die letzte Konsegnenz zogen, in der griechischen Welt sich heimisch machten, während die Franzosen, David und seine Schule, theatralischer und in den Revolutionsjahren politisch erregter, an pathetischen Szenen aus der römijden Gejdidte fich entflaminten, deren Gedankenwelt ihnen ja auch feit mehr als 100 Jahren aus der Blüte ihrer flassischen Dramatik geläusig war. Heinrich Meyer sah bei homer, wie er später in den "Propyläen" (II, 2, 165) fagt, "vieles bereits schon so lebendig, so einfach und wahr dargestellt, daß der Künftler bereits balbgethane Urbeit findet". In der oben genannten Ubhandlung empfiehlt er für "hiftorifde Darstellungen" eindringlich zuflische Behandlung. Ein Wouffeezuflus würde deshalb bei Meyer nicht verwundern. In der Cat erwähnt der Briefwechsel mit Goethe im Jahre 1789 mehrfach die Alrbeit an einer Szene: Myg, der die Naufikaa um Kleider und Effen bittet. Aus der Tafel IV größeren Unzahl von Fassungen2) ist hier der vermutlich an Goethe gesandte Entwurf für die Wiedergabe gewählt worden. Es ist der einzige, der die von Goethe weggewünschten "Maschinen, womit die Balle gefcblagen werden," enthält. Meyer ließ den Plan fallen, wie er auch andere Gdyneestoffe nur leicht stiggierte, oft hödzit aphoristisch, so mehrfach die Unkunft des Dulders vor seinem Palaste, Wdviseus und Kalypso am Strande und die fußwaschung durch Euryfleia. Eine Szene nur, stofflich recht reizlos, ist in mehrfacher farbiger Ausführung erhalten: Allvises verbirgt seine Habe in Gegenwart der Minerva auf Mhafar.3) Don der Idee des Juffus als einer folge ineinander übergreifender und fich selbst dadurch ohne wesentliche Bilfe des Dichters erflärender Zenen, wie sie Meyer selbst forderte und Friedrich Preller, fein bedentenofter Schüler, zu erreichen fuchte, war freilich der Sehrer abgegangen. 4)

Kast gleichzeitig mit der Nausstaa-Stizze, im Kebruar 1789, entwarf Heinrich Meyer die erste Zeichnung zu einem Bilde, das endlich bis zur letzten Vollendung durchgeführt wurde. Die Sepiazeichnung mit noch deutlich erkennbarer Brieffaltung befindet fich im Goethe-Rationalmuseum 3), das Gemälde im Besit des Züricher Museums, wo es für die Darmstädter Ausstellung 1914 wieder ausgegraben wurde: . Wdipus und Althene lösen das Rätsel der Sphing. 6) Im Depot des Weimarer Museums hat sich nun auch der Casel II

<sup>1)</sup> Abbildung: Schriften der Goethe-Befellschaft 5, E. 65.

<sup>2)</sup> Im Weimarer Minfeum.

<sup>3)</sup> Aguarell (29 cm breit, 55 cm bod) im Museum, das aleiche in der Samulung Kippenberg; Glaemalde auf Bolg (70 cm bod, 90 cm breit) im Türcher Museum, datiert: "Stafa im August 1791".

<sup>4)</sup> Eine Ungahl von Bleiftiftzeichmungen zur "Ilias", die fich neuerdings im Depot fanden, find ipäteren Datums und lebnen fic 3. C. an antife Wandgemalde an, wobei fie den Ginfluf Carftens' nicht verbergen.

<sup>5)</sup> Eine ähnliche im Weimarer Museum.

<sup>6)</sup> Agnarellgemälde, 75 cm breit, 95 cm bod; datiert: "Stäfa im November 1790.

farbige lette Entwurf gefunden, über den Goethe fich im Marz 1791 ausführlich ausspricht. Während zweier Jahre also beschäftigte den Künstler das Problem, dessen endgültige Gestaltung den vollen Beifall Goethes, für den es ausgesprochenermaßen geschaffen wurde, erhielt. Ein antikes Basrelief im Palazzo Mattei scheint die Unregung gegeben zu haben. Das Tiel, daß sich das Bild selbst ausspreche, sollte erreicht werden. Darum steht Atthene, wie Hermes mit dem Molyfraut auf Carraccis Kirkebild hinter Boyffens, als zuflüsternde Rätsellöserin körperlich hinter Bbipus. Die schöne offene Candichaft rechts bezeichnet den Weg des Helden, die Böhle der Sphing wird links angedeutet. Mit letzter Konfequeng finden wir in den beiden Gestalten Winckelmanns Forderung der Belebung der "marmornen Manier der Allten" und den "edlen Contour". Bipus und Althene icheinen lediglich von ihrem Sodel herabgestiegen zu fein. Wir denken an den Bermes Karnese oder den Doryphoros des Polyklet, Mever selbst sprach von einer ungewollten Abnlichkeit mit einem Polades auf einer Pafe. Gesicht der Althene, ihr korinthischer Belm, die Schlangenkette der Alegis im ersten Entwurf weisen deutlich auf die Athene von Velletri. Jum Aberfluß baben fich im Depot des Weimarer Museums nicht nur drei Alktzeichnungen der beiden Gestalten gefunden, sondern auch drei genaue Seichnungen nach dem Bermes Karnese in der Größe unserer Kiguren (60 cm) mit peinlich eraften vergleichenden Körpermessungen, ein schlagender Beweis dafür, daß aufs sorgfältigste nach den Verhältnismaßen bestimmter antiker Statuen verfahren wurde. Daß die Gewandung erst nachträglich übergeworfen wurde, ist bei beiden Gestalten leicht zu sehen. Goethe erkannte des Freundes Biel sofort und antwortete bedeutungsvoll mit dem Vorschlag, "auf einen Canon der männlichen und weiblichen Proportion los zu arbeiten, die Abweichungen zu suchen, wodurch Charaktere entstehen, das anatomische Gebäude näher zu studieren und die schönen formen, welche die äußere Pollendung find, zu suchen". In der figur der Althene fand Goethe den Künstler mit sich selbst noch nicht einig, und bei der Auffassung der Sphing - sie ist übrigens auf dem Zürcher Bild anders gewendet - sei "wohl einiges zu erinnern". Wir muffen ihm beipflichten, wenn er Kopf und Bruft fleiner, die ganze Gestalt schlanker, die flügel größer wünschte, aber wir wissen jetzt auch aus Meyers Abhands lung: Dom Wunderharen; besonders von wunderbaren Thiergestalten als Gegenständen der bildenden Kunst (Propyläen 1799, II, 2, 4), welche Schwierigkeiten er sich selbst in den Weg legte, als er die Sphing im Gegenfatz zu den überlieferten formen peinlich genau nach Schilderungen der antiken Dichter darstellen wollte.

Wir haben bei dieser Komposition länger verweilt, weil hier allein Meyers Wollen und Vollsbringen die Bahn der deutschen Kunstgeschichte schneidet. Hier zeigt er sich in stillem Künstlerernst und reinem Bildnerehrgeiz als ein überkonsequenter Besolger Winckelmanuscher Forderungen, hier offenbaren sich die Grenzen seiner kritisch und theoretisch abgeleiteten Bildungskunst: das volle Überwiegen einer gedanklich begründeten Kultursehnsucht über das eigne schöpferische Wollen und Können. Der Schüler der Carracci war unter sichtbarer Wirkung der Kunstanschauung Goethes unter die Herrschaft eines edlen Begriffs gelangt, wohin obnehin seine eigne unproduktive, unnaive Natur drängte.

Im Banne solcher archäologischen Kunstziele traf Meyer im November 1791 in Weimar ein. Als ihm Goethe nach Rücksprache mit seinem Herzog in dem denkwürdigen Briese vom 21. August 1789 dauernde Sebens: und Gedankengemeinschaft, Heim und Brot in dem "nordischen Städschen" angeboten hatte, hatte Meyer seine Wünsche die zur Übersiedelung zusammengesaßt: "Ein paar Werke von eigener Ersindung nach äußerstem Vermögen auszusühren, die mir zur Schule werden müssen, in welcher ich die Ausühung in der Kunst noch wie unter den Angen der großen Meister erlernen soll, und dann möchte ich alles, was die Kunst Seltenes und Verrachtungswerthes noch auser Vom in Italien hat, mit Müsse sehen und so gut als möglich nützen."

Daß er nicht darauf verzichten wollte, als ausübender Künstler bewertet zu werden, zeigt sein erstes Unstreten in der neugegründeten Weimarischen "Gelehrten Gesellschaft", wo er nach seiner Einführung am 17. februar 1792 "sein neuestes Gemälde" vorwies. "Ödipus" war ihm "zur Schule" geworden. Der Urchäolog Vöttiger berichtet uns darüber: "Um Schlusse hat herr Meyer, der schweizer Maler, der bei Goethe wohnt und viele Jahre in Italien zugebracht hat, sein neuestes Gemälde holen und vor uns ausstellen lassen. Meyer hat nach den neuen prismathischen Versuchen von Goethe das Colorit eingerichtet, und man

muß gestehen, es that auch jetzt am Abend unerwartet herrliche Wirkung. — Aber auch von der Seite des Gegenstandes und der Komposition verdient dies schöne Stück die saute Bewunderung, welche besonders beide Herzoginnen darüber äußerten. Es stellt die Gebrüder Kastor und Pollur vor, wie sie beide zu gleicher Seit die zwei Cöchter des Leucippus rauben. Beide holde Mädchen liegen den Räubern schon in dem Arme, halten sich aber von oben noch sest umschlungen. Dies und die dahinter stehenden Rosse machen eine herrliche reiche Gruppe. Köpse und das ganze Costum sind nach ächten Antisen. Wieland stand mit umbeschreiblichem Enthousiasmus lange vor diesem Vilde, zeigte uns, wie viel Vorzüge dies vor der so oft wiederholten Vorstellung des Sabinerinnenrandes hätte, und nannte es ein Stück von seinem heidnischen Evangelium." Doethe sandte aus dem Lager von Marienborn um 7. April 1795 eine Kopie des Raubs der Leusspeiden an Friedrich Heinrich Jacobi: es sei "nach einem alten Vasrelief, nur daß sich dort die Mädchen nicht anfassen, und dadurch gewissermaßen ganz nen." Leider müßen wir dieses sür Meyers Arbeitsweise so interessante Gemälde mit unter die 1806 geraubten rechnen. Eine ganz kleine Kederunrisszeichnung im Goethe-Aationalnussenn (12×9 em) gibt keinen Vegriff davon.

Durch den ersten Ersolg aufgenuntert und, wie es scheint, durch die Erwartungen des Weimarer Publikums mitveraulast, wagte Never im folgenden Jahre (Juni und Juli 1795) einen weiteren Griff in die antike Sagenwelt: "Pelops gewinnt die Hippodamia im Wagenrennen". Diesmal scheint er an seinem künstlerischen Unvermögen, eine derart erregte Handlung darzustellen, gescheitert zu sein. Eine farbig leicht getönte Seichnung größeren Maßstabs ist allein erhalten.") Sollte die Ausführung ins Große ebenfalts 1806 geraubt worden sein, so ist ihr Verlust nur deshalb zu bedauern, weil der Künstler unter die zahlreichen Juschauer beim Wettkanusse "viele Vildnisse von unsern hießigen Freunden und Vekannten" mischte. Wir hätten dann eine interessante Porträtgalerie von Weimaranern der neunziger Jahre verloren.

Gerade damals hatte sich Meyer wieder einmal als Porträtist versucht. Im Juni und Juli 1793 während der Arbeit am "Pelops" saß ihm "die Fräulein S.": Amelie von Seebach. Das liebliche Tafet VII Mädchenbildnis") mit dem geneigten Kopf und der Rose auf der Brust, das, obwohl genan datiert, bis vor kurzem für Charlotte von Stein gehalten wurde, fand nach Meyers eigener Mesdung an Goethe nicht ungeteilten Beifall. Dasselbe gilt nicht von seinem lebensgroßen Aquarellgemälde, das uns das verdrossene Angessicht Goethes zeigt (vor 1795). Es soll nach zeitgenössüschen Urteil sogar "frappante" Ühnlichseit Tasel VIII besitzen mit dem durch innere und äußere Mosierung damals in Weimar vereinsamten, nicht glücklichen Goethe. Ganz offenbar leiden Meyers Bildnisse auf dem Wege vom Entwurf zur sergfältigen Aussssührung durch seinen Jug zu trockener Pedanterie. Wieviel lebendiger wirkt die flotte Bleististzeichnung der Lady Hamiston, die vielleicht schon 1790 entstand, und wie lebenswahr sein viel später anzusetzendes Tasel VI Selbstbildnis, eine Tuschzeichnung, die einer leicht kolorierten Kreidezeichnung (Wittumspalais) für die Tasel I Großfürstin Maria Pawlowna voranging! Es sagt uns bei aller Ühnlichseit mit der bekannten Seichnung Schmellers in Goethes Sammlung denn doch mehr als diese. 4)

Im Jahre 1794 — von Ende April bis Ende September — unterbrach Meyer seinen Weimarer Aussenthalt durch eine Studienreise nach Dresden, wo er in dem bedeutenden Wincklerschen Kabinett und in der Galerie seine Kunstkenntnisse eifrig erweiterte und im Austrage des Herzogs Carl August für das im Bau begriffene Römische Haus im Park den Genius' (il onore) des Annibale Carracci frei umgestaltend kopierte. Diesene Arbeiten traten dabei zurück. Zwei hatten schon vorher in Entwürsen

<sup>1)</sup> C. 21. Böttiger, Literarifche Suftande und Seitgenoffen I, 35.

<sup>2)</sup> In einem halbfreis fomponiert, 57 cm breit, 35 cm bod; im Weimarer Museum.

<sup>3)</sup> Uquarell (31×43 cm) im Weimarer Museum und in gleicher Ausführung auf Schloß Kochberg. A. v. S. wurde 1798 Charlotte von Steins Schwiegertochter.

<sup>4)</sup> Menerdings ist ein harakteristisches Gegenstück, ein Selbstöldnis des 25-30 Jährigen, aus dem Besitze der Türcher Tentralbibliothek bekannt geworden in der Heinrich Meyer-Ammer des Lesezirkels Hottingen-Fürich, 5. Jahrgang (1917/18), 11. Heft. — Ein lebensgroßes Aquarellbild, fälschlich als Frau von Stein bezeichnet, hängt im Tiefnrter Schlöschen, ein Porträt der Frau Hofrätin Meyer im Wittumspalais, eine Anzahl Teichnungen, darunter eine Bleististstudie, Herzogin Anna Amalie in Negen, birgt das Weimarer Museum.

<sup>5)</sup> Jetzt in der Decke des Saals der Großherzoglichen Bibliothek in Weimar.

vorgelegen. Die eine, als "Glaube, Ciebe, Hoffnung nehst einigen Kindern in Agnarell' im September 1507 ausgestellt, muß als verschollen gelten"), die andere, eine Darstellung der drei Parzen, zu der eine Reihe von Stizzen und eine aquarellierte Aussührung vorhanden sind, hirgt keinen Kunken Goethischen oder hölderlinschen Geistes, nichts von der nurthologischen Schwere der kast gleichzeitig entstandenen Carstensschen Seichnung. Allerdings ist zu bemerken, daß auch hier wohl die von Goethe (in einem Briese an Schiller) erwähnte Lassung, die Meyer noch wenig Cage vor seiner neuen Italienreise abschloß, nicht mehr vorliegt. Denn das nach ihr für Huselands Maskrobiotist gewiß frei und viel zu elegant gestochene Blatt zeigt ganz erbebliche Abweichungen von der farbigen Aussührung in Goethes Besitz. Die Gruppe darf als eine Illustration der Parzenizene in Goethes "Proserpina" ausgesaßt werden, da sie in dem großen Schlußtableau des Mondramas bei der Aussührung am 3. Februar (815 wiederkehrte. Sine sorgsältig aquarellierte Darstellung der Unterwelt in Goethes Besitz erweist Meyer als den Ersinder des von Goethe selbst im Monerbestellung der Unterwelt in Goethes Besitz erweist Meyer als den Ersinder des von Goethe selbst im Monerbestellung beschen Bushnenbildes. —

Im Dienste eines unerhört großen Kulturgedantens, der dem Hirne Goethes entsprungen war, betrat Meyer zu einunddreiviertelfährigem Unsenthalte im November 1795 wiederum italienischen Boden. Den Cefern der letzten Schrift der Goethe-Gefellschaft ist der Grundriß des gewaltigen Plans bekannt, bekannt auch, in welchem Mage Meyer als Beauftragter Goethes die eine Seite, die ästhetische und kunsthistorische, zu bewältigen fuchte. Sür eigenes Schaffen blieb dem immer mehr zum Kunftforscher sich Umbildenden damals wenig Raum. Und fo kam er in der Cat über einen mehrfach angesetzten Entwurf einer olympijde homerijden Szene, die Schiller als "überaus glücklich und mahlerijch" rühmte, nicht binaus.?) Das gegen haben sich zwei Ugnarelle erhalten, die hier als fast einzige Zengnisse Meverscher Candschafts-Tafel IX malerei, leider recht mangelhaft, wiedergegeben werden. Die größte Sorgfalt verwandte Meyer damals — auch hier mehr Kunsthistorifer als Künstler — auf eine ganze Reihe von Kopien, vor allem der .2118 o brandinischen Bodyzeit, die den Besuchern des Goethehauses befannt ist. "Es ist — schreibt er im Marz 1790 an Goethe — ein Stück, welches uns lange erfreuen und eine unerschöpfliche Quelle nütslicher Betrachtung und Belehrung werden wird. Ich kann wohl sagen, daß ich keinen Ungenblick davor gestanden habe, ohne Unterricht zu empfangen, und daß ich in dieser furzen Zeit mehr von der Mahlerey geternt und begriffen habe als soust in meinem ganzen Leben vorher. Und dieses wirklich im Ernst und aus Aberzeugung gesprochen."

Wenn Mever im Anschluß an die eben angeführten Worte den Wunsch hinzufügte: "Wenn mir both noch einmahl eine Wand beschert ist, wo ich das, was ich jetz sammle, anwenden kann!", so sollte sich diese Schnsucht in gewisser Weise bald nach seiner Rückfehr nach Weimar erfüllen. Dort war unterdessen eifrig der Neubau des 1774 durch Brand zerstörten Schlosses gefördert worden. Nach mannigfachem Wechsel ausländischer Architekten war man nunmehr bei der künstlerischen Innenausstattung angelangt, und Meyer mußte hier als der erwünschte Mann erscheinen. Hatte er doch von Rom aus 1796 für Schillers Horen' eine ausführliche Veschreibung der Simmer der Prinzessun Altieri geliefert und auch zeichnend eine große Menge von Einrichtungsgegenständen sich angeeignet. Us es sich darum handelte, das Simmer der Berzogin Euise mit einem Fries zu schmücken, entwarf Meyer (1798, ausgeführt bis (1800) — wohl in Erinnerung an einen im Palazzo Altieri in Rom unter den Kenstern angebrachten Kinder-Tafel X fries — eine Reihe von Kinderfzenen, die "das menschliche Ceben von der Geburt bis zum Tode" barstellen sollten. Der Neugeborene wird von Genien zu spielenden Alltersgenossen, dann zur Schule geführt, geht mit Wissenschaft beladen in die weite Welt (natürlich als Altertumsforscher!), fehrt ins Elternhaus zurück, wo ihn Umors Pfeil trifft; unter Hymens Geleit schreitet er ins Brautgemach. Alls Mann muß er hinaus ins feindliche Ceben, muß wirken und schaffen als Sämann, Pflügender, als Birt, Rifder, Bager, Krieger, Ridter und Priester. Er trankt die Dürstenden, nahrt die Bungernden, bekleidet die Urmen, trößtet die Trauernden und beschirmt die Schwachen, um als Beld gekrönt zuletst

<sup>1)</sup> Bleistiftiffige im Depot des Weimarer Mufeums.

<sup>2)</sup> Bera und Althene besteigen den Streitwagen, um durch die aufspringenden Tore des Olymp den bedrängten Griechen 3n Bilfe zu eilen (Ffizzen im Weimarer Museum).

zwischen den Genien des Codes mit der umgestürzten gadel das Grabgewölbe zu betreten. Selbst ein Genius schwebt er von dort zurück zur Allmutter Matur, von der er ausging. Do wenigstens schließt sich finnvoll der Ring über den Kenstern des fleinen Prunfgemachs im weimarischen Schlosse. Die Unsgabe, durch den Zwang der Buchstaben erschwert, wurde befriedigend gelöst; die fast hundert Kindergestalten beben sich in farbenfrohen Gruppen von der dunklen Wand aufs heiterste ab.1)

Auch sonst erweist der Briefwechsel zwischen Goethe und Meyer bis ins fleinste die außerordents liche beratende Catigfeit des Künftlers bei der Einrichtung des Schloffes, deffen künftlerische Oberaufficht ihm durch berzogliches Dekret vom 7. Januar 1799 ganz und gar übertragen wurde. Dier Rundgemälde, die Erziehung der Diang darstellend, sowie die Deckennalereien in Carl Angusts Privatzimmer gehen auf seine Entwürfe zurück, und der Wand- und der Deckenschmuck anderer Räume ist nach seinen Dekorationsskizzen ausgeführt. Unch beim Umbau des Theaters durch Thouret (1798) war Meyer künstlerisch beteiligt. Achtzehn "antike" Masken im Juschauerraum, "lotrecht über jedem Säulenkapitell angebracht," rühmt ein Besucher im Jahre 1800. Sie stuften sich "von 2 Seiten von der komischen Karifatur zur Rube und fragischen Würde, mit einem zarten Gefühl des Schicklichen so gut ab, daß sie dem deukenden Zuschauer vor der Aussübrung und während der Zwischenakte einen reichen Stoss zu allerlev Betrachtung darboten".2) – Sie fielen dem Theaterbrand 1825 zum Opfer. Ebensowenig Dauer batten Meyers Giebelfiguren am Römischen Baus im Park, die, wahrscheinlich von dem Weimarer Hosbildbauer Klauer ausgeführt und 1796 augebracht, später neuen, vom Bosbildhauer Peter Kauffmann entworfenen weichen mußten. Noch beute jedoch kann der Besucher des Parks im unteren Durchgang des Römischen Hauses den von Meyer entworfenen, von anderen ausgeführten Canz der Horen mit Upollo und seine zierlichen Embleme, seine Decken- und Eckenmalerei betrachten. Unch das Mozartdenkmal in Tiefurt, der Unterbau und das Becken des früher (por 1800) in der Rähe des Bauses der frau von Stein aufgestellten Ildesonsohrunnens, vor allem aber das von dem Gothaer Hosbildhauer Döll in Stein ausgesührte Euphrofyne-Denkmal ift damals von Mever erfunden und entworfen worden, wie er fich ja schon 1796 bei der Stizzierung einer Anzahl von Entwürfen für das Grabdentinal des fräuleins von Koppenfels, das Klauer ausführte, einen "allzeit fertigen Monumenten Schmid" nannte. Noch im Jahre 1807 müht er sich vergebens im Auftrage Goethes mit dem Grabmal für den nach der Schlacht bei Jena in Weimar feinen Wunden erlegenen General Grafen Schmettan ab.3)

Alle diese Zengnisse beweisen Beinrich Meyers Anteil an der Weimarer Bojs und Ortsgeschichte. Aber auch mit der Weimarer und dadurch der deutschen Citeraturgeschichte ist er als Buchkünstler und Illustrator vielfach verfnüpst zu deuken, wenn auch gerade bier das meiste Geleistete auf dem Wege zur Offentlichkeit steckenblieb. Echon im Jahre 1795 hatte er für die Prachtausgabe der Werke Wielands bei Göschen eine Unzahl von Zeichnungen zum "Ugathon" geschaffen, die, bereits von Cips gestochen, aus unbekannten Gründen nicht verwendet wurden, obwohl die geringen erhaltenen Reste weit mehr griechsichen Geift atmen als die modifigen Kupfer Rambergs. Auch ein Porträt Wielands, von dem Goethe bereits am 1. februar 1795 einen Probedruck schicken konnte, ist nicht erhalten. 4). Besondere Sorgsalt verwendete er in Rom, von Goethe im Namen Schillers darum gebeten, auf die Berstellung von würdigen Einbanddecken für Schillers Musenalmanache, von denen hier zwei Proben nach den Zeichnungen wiedergegeben Cafel XII werden. Auch in den Allmanachen selbst finden sich Spuren seiner Mitarbeit, u. a. die nicht immer geglückte und schlecht gestochene Serie von Illustrationen zu den . Schwestern von Cesbos- der Umalie von Imhoff. Wer Goethes Mene Schriften Band 7 aufschlägt, begegnet Heinrich Meyer mehrfach. Mit welcher Sorgfalt er oft dem sehr mäßigen Stecher porarbeitet, zeigt ein Vergleich seines .Orpheus' Tasel IV mit dem Stich in dem genannten Bande. Auch ein Entwurf zu Goethes Braut von Korinthe, eine Tafel XII

<sup>1)</sup> Sechs Blatt Uquarellzeichnungen im Weimarer Museum, ebenfo als Enschzeichnungen im Fürcher Museum; 30 Blatt Vorzeichnungen (feder und Kohle) in Griginalgröße im Depot des Weimarer Museums aufgefunden.

<sup>2)</sup> Bistorisch-statistische Nachrichten von der berühmten Residengstadt Weimar. Elberfeld 1800 E. 49.

<sup>3)</sup> Entwurf in Goethes Sammlungen: Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen I, 277. Ur. 454.

<sup>\*)</sup> Die in Echlog Belvedere bangende Seichnung ift entgegen ihrer Beichriftung von Rebberg 1805 verfertigt. Dal. Weizfäder, Die Bildniffe Wielands S. 33.

Fleine Sepiazeichnung mit Randskizze, steht höher als die schließlich für den Stich gewählte Kassung. Daß 2Meyer auch für romantische und humoristische Stoffe Stimmung aufbrachte, mögen die beiden Cuschzeiche Tafel XII nungen beweisen, von denen die eine entsernt an eine Oberonsituation anklingt, während die andere (in der Wiedergabe sehr schlecht geraten) eine monologische Cheaterszene darzustellen scheint.

Denn auch dem Theater, einem Hauptarbeitsfelde des Hausgenoffen Goethe, blieb Mever damals nicht fern. Von Iffland gewünschte Soldatensigurinen zu "Wallensteins Cager wurden nach der Weimarer Aufführung auf Kartons gemalt, und ein Porträt Wallensteins selbst — mehrsach im Briefwechsel zwischen Goethe und Schiller erwähnt hat sich neuerdings im Depot des Museums gefunden. Der Alltertumskeuner wurde als Berater herangezogen, als es sich um die Kostümierung der Kurien in der "Iphigenie" handelte (27ov. 1800), und zur Aufführung von Goethes "Paläophron und Teoterpe", Tafel XI befonders aber für die 21delphi des Terenz (1801) fcuf er ganz ausgezeichnete Ligurinen und 2 lasken, auf deren Rechnung der von Goethe betonte epochale Einschnitt in der Geschichte des Weimarer Theaterwesens durch Reubelebung der klassischen Komödie ganz wesentlich zu setzen ist. Da, sogar an Illustrationen zu Goethes . faust wollte sich Meyer heranwagen. "Meyer wird es" — schreibt Goethe freudig bewegt am 28. April 1798 an Schiller — "für keinen Raub achten, zu dieser barbarischen Produktion Seichnungen zu verfertigen. Wir haben den Gedanken die Umrisse auf graubraun Papier drucken zu lassen und sie alsdann auszutuschen und mit dem Pinsel aufzuhöhen, eine Operation die vielleicht nirgends so wolfeil als hier gemacht werden könnte. Es sollen bald einige Versuche der Urt zum Vorschein kommen." Wir brauchen es wohl nicht zu beklagen, daß der Plan des eingeschworenen Klassissten nicht zur Elusführung gelangt ift. Erhalten haben fich dagegen neben einigen Bewegungsstudien nach Iffland in der Rolle des Dygmalion mehrere Blätter von höherem theatergeschichtlichen Interesse: szenische Skizzen nach der ersten Tafet XI Aufführung des "Tell" (1804). Auch an die "Proserpina" Einrichtung (5. 10) wäre hier zu erinnern.

Daß Heinrich Meyer neben all der Kleinarbeit nach seiner Rückkehr aus Italien kein größeres Werk vornahm, wird um so weniger verwundern, wenn man bedenkt, daß gerade damals die Früchte der im Süden erwordenen Kenntnisse und Grundsätze in den Propyläen und nach deren Eingehen in der Jenasischen Allgemeinen Litteraturzeitung niedergelegt wurden, daß serner die praktische kunstrichterliche Arbeit bei Ausschreibung und Zeurteilung der von Goethe und Meyer gestellten jährlichen Preisaufgaben den Weimarer Kunstsreunden wichtigste Angelegenheit war. Aus Meyers eigenem Munde wissen wir jedoch, daß er sich, nach Weimar zurückgekehrt, "gern der praktischen Kunst hingegeben hätte", aber — so erzählt er 1817 "gar vielerley Unrecht habe ich um dieselbe Zeit erfahren und din würklich gehindert worden, je ein bedeutendes Werk zu unternehmen und auszussühren, und es thut mir leid zu sagen, das Unrecht, so mir widersahren, war fast immer von Künstlern wenigstens zubereitet. Unterdessen war und blieb mein Streben immer redlich dem Wahren und Lechten, oder was mir wenigstens so schien, zugewendet, und ich erschrieb mir eine Art von Reputation, die man mich nicht wollte ermahlen lassen."

In Wahrheit ist Meyers künstlerischer Entwickelungsgang bei Antritt seines zweiten italienischen Ausenthalts als abgeschlossen zu betrachten. Ein kurzer, durch gedankliche Begrenzung eingeengter Weg war durchschritten, der bei einem Mangel an künstlerischem Impuls von selbst auf das ihm gemäßere Gebiet des Worts hindrängte. Schließen wir die Künstlerjahre des "italienischen Wanderers" in epochemachende Ereignisse der römischen Kunstwelt ein, so haben wir an den Anfang das aussehnerregende Austreten Davids mit seinem Schwur der Horatier zu setzen (frühjahr 1786), an den Schluß die berühmte römische Ausstellung Carstens' (1795). Das Werk des Franzosen versehlte auf den jungen Schweizer seinen Eindruck im ganzen nicht, doch störte ihn der Mangel an Gemüt, das "Theatralische" der Handlung; er vermißte "die schöne Wahrscheinlichkeit, das völlig Ungezwungene, die natürliche Einfalt" als Bürzsschaften für ein "wahres bleibendes Interesse". Eine Welt scheidet ihn, der gerade damals seine erste Aurora stäzierte, von dem leidenschaftlichen Franzosen, der auch in der Verkleidung des Altertums aus der stürmischen Seele der Gegenwart schöfte, wandelbar in außerkünstlerischen Überzeugungen. Alls Weben Carstens bei seinem zweiten Romausenthalt kennen sernte, gewann er vor seinem Wolsen große Achtung, obwohl er sich nicht zu seinem "Cobredner" auswersen wolste, da jener ihm "in sehr wesentlichen Dingen,

ja gar in den Elementen der Kunst zu irren" schien. Wenn wir Heinrich Meyer überhaupt in Vergleich mit einem zeitgenössischen Künstler setzen wollen, so ist es Carstens, der dazu heraussordert. Gleiche Gedankengänge führten bei beiden zur Bevorzugung der gleichen Stoffwelt, deren Grenzen für Meyer unüberspringbar blieben, während Carstens, größer im Können, energischer im Wollen, reicher an Sinfällen, sich von seinem künstlerischen Instinkt leiten ließ. Alle diese Künstlergaben mangelten Meyer, der in seinen Kompositionen als ein nüchterner, äußerlich treuer Nachahmer griechischer Formen erscheint dort, wo Carstens neugestaltend in die Gefühlswelt der antiken Sage eindringt. Zeigt Carstens Sinn auch für humoristische, drastische Situationen, so hält Never an seinem Streben nach "jenem Hohen, Stillen in der Kunst" in all seinen ernsten Entwürsen sest. Leitete Winckelmann die Hormel von der "edlen Einfalt und stillen Größe" von der griechischen Kunst (Plastik und Bankunst) theoretisch ab, so forderte sie Meyer von sich und seinen Arbeiten praktisch und beschränkte die rein malerische Seite seiner Kunst auf ein Mitillen Größe" von der griechischen Praktisch und beschränkte die rein malerische Seite seiner Kunst auf ein Mitillen Warten. So war er in der Tat, um Caroline Schlegels Worte zu gebrauchen, "ein wahrer Kenner, obzsiech kein Maler".

Um so bestimmender mußte ihn der Verlust seines bisherigen Cebenswerks im Jahre 1806 bei der Edvriftstellerei festhalten. Zwar zeigt die starke Besdyickung der Weimarer Zahresausstellung von 1807, daß der neue Direktor der Kunstakademie sich dem Publikum als Selbstschaffender vorstellen wollte, doch nur ein Gegenstand war darin neueren Datums: "Berkules im Trauerhause des Admet...) Das Tafel V farbenfrische kleine Aquarellgemälde, das, im Januar 1807 vollendet, hier nach einer "in Haltung und Karben sehr löblichen Restaurierung" (Goethe) aus dem Jahre 1829 wiedergegeben wird, stellt eine Szene nach Euripides' . Alfestis- dar und gewinnt erhöhtes Interesse durch seine intime Entstehungsgeschichte. Im Jahre 1801 war einer der jungen Preisbewerber an der ihm von Goethe gestellten Aufgabe gescheitert, so daß Meyer dem freunde Goethe versprach, aus dem Thema "eine Zeichnung in unserm Sinne zu machen, aber nur für unsern stillen Gebrauch". Das format und die Dreiteilung — speisentragende Diener, zechender Herkules, Totenkammer der Alkeitis — zeigen die Machwirkung der aus der Aldobrandinischen Hochzeit gezogenen Lehre. Der feelische Zwiespalt Admets, der im Herzen voll tiefer Trauer über den Tod der Gattin feine Gaftpflicht ftill erfüllt, wird durch das verbindende Kind augenfällig gemacht, so daß das Gemälde — flassische Bildung wie immer vorausgesetzt — die forderung erfüllt, sich selbst zu erklären, indem es ohne Rückückt auf äußere Wahrscheinlichkeit in der Dichtung getrennte Stimmungskomplere vereint. Wir kennen keine Außerung Goethes über diese letzte Arbeit Beinrich Meyers, die den Auspruch darauf erhebt, ein wohlüberlegtes fünstlerisches Bekenntnis zu befräftigen.

Weimar. Cegte er auch nicht, wie er selbst erzählt, nach 1806 für immer den Pinsel nieder<sup>2</sup>), so gehören doch seine Leistungen der Literatur in Korm einer engen Mitarbeit an Goethes Tielen (hackert, Winckelmann und sein Jahrhundert, farbenlehre, Über Kunst und Alterthum) oder in eigenen Arbeiten (der Winckelmann-Ausgabe, vor allem seiner griechischen Kunstgeschichte). Künstlerischer Ehrgeiz bildet keine Triebseder seines Schaffens mehr: überall dort, wo er entwersend zur Teichender greift, geht das Ergebnis namenlos in das Werk eines andern über oder dient einigen Stunden der Huldigung und keier. Der hof des herzogs Carl August trat nunmehr in das Zeitalter, in dem Erlebtes und Geleistetes zur Rückscha auffordert und der alte Brauch der Medaillenprägung sunvoll empfunden wird. Hier war Meyer nicht nur der immer willige Berater Goethes, sondern häusig der geistige Urheber der Denkmünzen. Gelangte sein Entwurf zu einer Medaille auf die glückliche Vollendung des Schloßbaues (1804) auch nicht zur Ausführung und sind von seiner die Pawlowna (1804) nur zwei Probegüsse bekannt, so wurde doch seine Resormations-

<sup>1)</sup> Im Goethe-Mationalmufenm; die Erneuerung, zeichnerisch fast Selbstopie, in der sorgfältigen garbenwahl häufig abweichend, im Weimarer Museum.

<sup>2)</sup> Die Ansstellungskataloge der Jahre nennen u. a. "bistorische Stücke" im Schwarzweiß, vier "geth in gelb" gemalte fymbolische Darstellungen der Jahreszeiten und weibliche Allegorien auf Frühling und Winter, zu denen sich im Depot des Museums noch der Herbst gesunden hat. Sie erweitern das Künstlerporträt Meyers nicht.

medaille (1817) tausendsach verteilt, und die nambastesten Medailleure der Zeit arbeiteten nach seinen Reversentwürsen: Vovy die Denkmünze auf die Großherzogin Luise 1825 und die Goethemedaille von 1829, Vrandt die berühmte Jubiläumsmedaille auf Carl August und Luise 1825.

Auch dem jungen hofe der Großfürstin Maria Pawlowna, der Meyer durch jahrelange Vorlesungen und durch Zeichenunterricht der Kinder besonders nahe stand, hat er gern seine künstlerische Hilse mit kunstgewerblichen Gelegenheitsentwürsen geliehen, wenn es etwa galt, einen Stein für ein Geschenkammband schneiden zu lassen oder ein sinniges Tintensaß!) zu ersinden, eine prunkvolle Tischzlocke oder einen antikiserenden Leuchter ansertigen zu lassen. Undere Arbeiten, die noch mehr dem Tage dienten, sind ganz verschollen. Aus Vertuchs Journal des Lugus und der Moden?): kennen wir den Triumphsbogen, den die weimarische Vürgerschaft an der Kegelbrücke nach Meyers Entwürsen bauen ließ, um Maria Pawlowna würdig zu empfangen (9. November 1804). Dort sinden sich auch kleine Umrißkupser nach den schmückenden symbolischen und allegorischen Gemälden Meyers, von denen einige 12 kuß in der höhe maßen. Verschwunden ist auch die kleine reizvolle Küstenlandschaft<sup>3</sup>), die der Künstler huldigend in eine von der Großfürstin seit 1815 als Sammelmappe benutzte Verschafte stiftete; verschollen endlich die kigurinen zu dem berühnten Maskenzuge von 1815 und andres mehr.

Im Jahre (821 ließ Maria Pawtowna unter Mevers Beirat das zierliche Goethedenkmal hinter dem Schlößchen im Prinzessimmengarten zu Jena errichten. In Jena war es, wo der Dreiundsiehzigjährige durch den Tod seit Monaten von seinem Lebensfreunde getrennt seine letzten Tage zubrachte. Um 16. Oktober 1832 wurde er in Weimar zu Grabe getragen. Auf Anordnung des Großberzogs Tarl Friedrich wurde ihm das gleiche Totengeleit, die gleiche Trauermusik zuteil, die Goethe auf dem letzten Wege begleitet hatte. Damals prägte man in der Münzwerkstatt von G. Loos in Berlin eine Erinnerungsmedaille auf Goethe; ihre Rückseite zeigt den Dichter in antikem Gewande, sorbeerbekränzt, im Arme die Lyra, wie er von einem Schwan mit ausgespannten flügeln zu den Sternen getragen wird. Der Gedanke ist fast Jug für Jug Mieyers nicht ausgesührtem Entwurf zu einer Gedenkmedaille auf Schillers Tod entnommen. Niemand hat dieses stille Totenopfer bisher beachtet, das letzte Jeugnis treuer Liebe des bescheidenen Menschalten eines der Größten lebend, nicht groß war als Schaffender, groß aber durch die stille Treue und die elle Einfalt seines Wesens, durch die "englische Güte seines Herzens".

<sup>1)</sup> Preller, Ein fürftliches Leben. 5. 99 f.

<sup>2) 1804,</sup> Heft 1).

<sup>3)</sup> Cose Bleistiftstige im Museum. Preller, a. a. G. S. 140, mit felbstennzeichnenden Versen Meyers vom 3. März 1814: "Uns 27ot und Widerwärtigkeiten | Hilft reiner Sinn, ein fester Mut. | Wer tücktig ist, gerad und gut, | Sich selbst vertrant, das Rechte fröblich tut, | 27icht zwecklos strebt, auch nicht zur Unzeit ruht, | Mag sicher hin zum Tiele schreiten."





1. Selbstbildnis

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

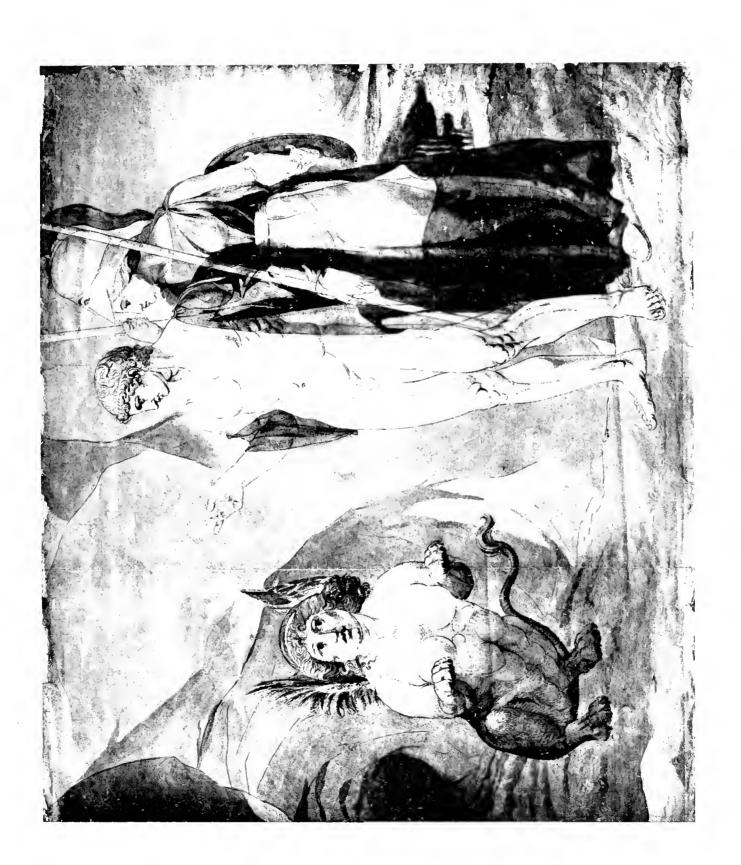

2. Ödipus löst das Raisel der Sphing (789)



5. **2l**urora 1791





4. Odysseus vor Mausikaa (789)

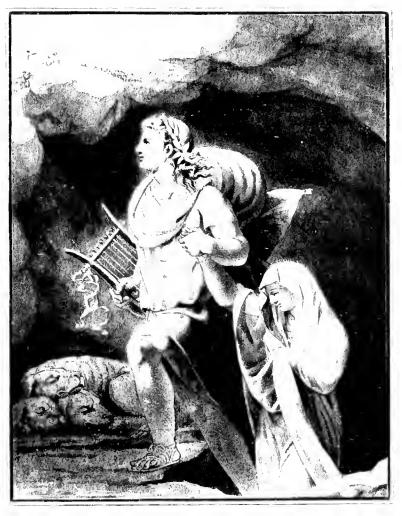

5. Orpheus und Eurydike (799



6. Herfules im Trancrhause des Udmet

628) qun 208)









3. Umelic von Seebach 1795



9. Goethe Vor 1795





10. In der Villa Borghese 1796



14. Blid durch das Schlüffelloch auf St Peter 1796

-t .

|  | ÷> |  |   |
|--|----|--|---|
|  |    |  |   |
|  |    |  | ٥ |
|  |    |  |   |
|  |    |  |   |
|  |    |  |   |
|  |    |  |   |
|  |    |  |   |
|  |    |  |   |



12. "Das menichliche Ceben" (Entwurf zu dem Fries im Louisenzimmer bes Weimarer Schloffes)
1798







13. und 14. Bur erften Tellaufführung 1804





15 und 16. Koffümentwürfe zu den "Brüdern" des Terenz

|  |  | 1 4 |
|--|--|-----|
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  | ·   |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |
|  |  |     |













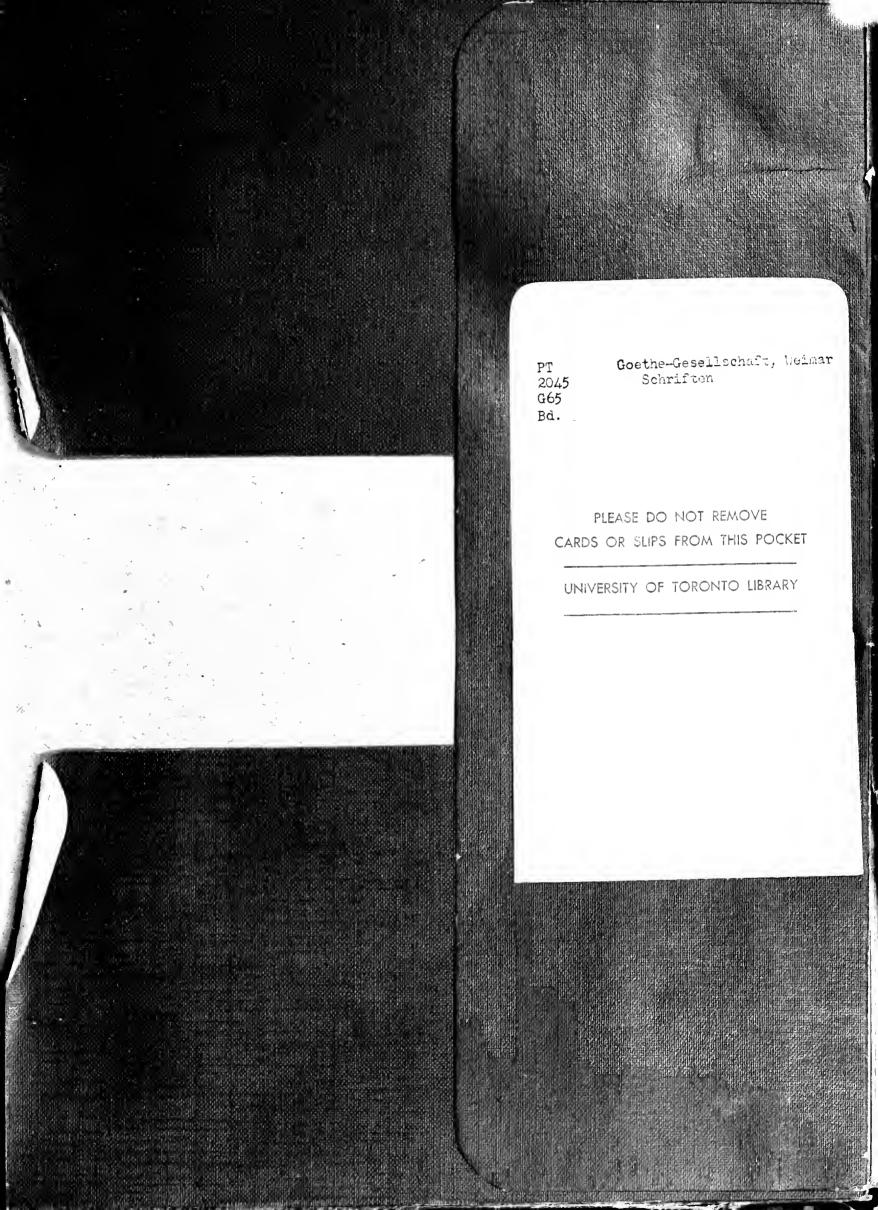

